# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwochs, den 16. Man 1821.

Angefommene Freinde vom 1 1. May 1821.

fr. Gutebefiber von Stablemeti aus Roladomo, Sr. Gutebefiger von Pricinsfi ans Brangno, t. in Dro. 116 Breiteffrage; Br. Gutebefiger v. 3c= Modi-aus Jaroslawo, Gr. Gutebefiter von Kierefi aus Lagiewo, I. in Mro. 175 Wafferfirage; Gr. Unite-Alftuarius Minger aus Rogafen, t. in Dro. 165 Bilbelmsftrafie.

# Den 12. May.

herr Premier-Lieutenant von Karliveti aus Glogan, I. in Dro. 99 Dilbe; Frau Gutebefigerin von Moraczemeta aus Zielontfowo, fr. Gutebefiger b. Rierofi aus Miegejemo, t. in Dro. 392 Gerberftrafe; - Sr. Gutebefiger v. Die= golewski aus Bithun, I. in Mro. 116 Breitestraffe; Br. Raufmann Subert aus Berlin, Sr. Graf v. Kaiferling aus Reuffadt, I. in Dro. 210 Wilhelmöffr. Den 13. Man.

br. Gutebefiger von Boltoweft aus Moffowo, Br, Dberamtmann von Gerfie manowoff aus Sczotnif, I. in Dro. 243 Bredlauerfrage; Br. Gutebefiger v. Miga stomefi aus Gorcholin, Krau Gutebefigerin von Baranowefa aus Grocholin, herr Steuer-Ginnehmer Genftleben aus Cantomifel, I, in Dro. 384 Gerberftrage; Br. von Swiniaroff aus Schocken, I. in Mro. 1 St. Martin; Gr. Gutebefither v. Rier-Mi aus Malgewo, I, in Mro. 116 Breiteftraße.

Abgegangen, i sod gibel jes in nome Der Wirthschafts-Commiffaring Polluga nach Winagora, Sr. von Kalfreuth nach Stenschewo, br. von Wengiereff nach Lipnica, Sr. von Gieledf nach Wierzchaezewo, Gr. von Lipsti nach Czerniejewo, Gr. von Dtocki nach Grabofzewo, Gr. von Bonfierefi aus Zakrzewo, Sr. von Stableweff nach Kotactowo, Sr. Kremefi nach Buf, Gr. von Renczycki nach Samoffrzelno, Gr. v. Drwensfi nach Brodowo, Sert pon Grabowsfi nad Belny.

Befanntmadung. Daff in bem am 2. Januar b. J. gwifchen bem Landgerichte-Translator Mam v. Bic= lawsti, und bem Fraulein Ugnete Willant. gefchloffenen Chevertrage bie Gemeinfchaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= fen worden ift, wird hiermit befannt gemacht.

Pofen ben 22. Mary 1821.

Befanntmachung.

Das gur Prafett Auton von Garcyon= Bifchen Liquidatione = Maffe gehorige im Obornifer Rreife Pofener Departements belegene Gut Bialezon, foll von Johan= nis b. J. anderweit auf ein Jahr verpach= tet werben. Der Termin biegu fieht auf ben 5 ten Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr-vor dem Deputirten Land-Gerichte= Rath Rull in unferm Inftruftione-Bimmer an, ju welchem wir Pachtluffige einlaben. Jeder Bietende muß, bebor er gum Gebot jugelaffen wird, eine Caution bon 500 Rthl. bem Deputirten erlegen, Die andern Pacht=Bedingungen tonnen in unferer Re= giftratur eingefeben werden.

Pofen ben 29. Marg 1821.

Roniglich Prenf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Iz Ur. Adan Bielawski Tłomacz Sadu Ziemiańskiego i JPanna Agniszka Willant w kontrakcie przedślubnym w dniu 2. Stycznia r. b. za. wartym, wspólność maiatku i dorobku wyłaczyli, podaje się do wiadomości.

Poznań d. 22. Marca 1821.

Ronigl. Preuß. Land gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone, do massy likwidacyjney niegdy Antoniego Garczyńskiego Prefekta należące, od S. Jana r. b. na rok ieden nadal wydzierzawione bydz maia. Termin do licytacyi na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszego posiedzenia wyznaczony został, na który dzierzawienia ochotę maiących Każdy licytant przed wzywamy. przypusczeniem do licytacyi tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki w Registras turze przeyrzane każdego czasu bydź moga.

Poznań d. 29. Marca 1821. Król Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das hiefelbst unter Mro. 167 auf ber Baffergaffe belegene gum Bierbrauer Un= ton Rotedischen Nachlaffe gehörige masfive Wohnhaus, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 6807 Athl. 7 gGr. ge= wurdiget worden, foll auf den Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Bietunge-Termine find auf

ben 3ten Marg, ben 5 ten Dan, und ber peremtorische Termin auf

ben 7ten July 1821. por bem Land = Gerichts = Referendarius Knoblauch fruh um 9 Uhr in unferm Ge= richte-Schloffe angesett. Alle Rauflufti= ge und Rauffahige werden zu bemfelben porgelaben, nach Erlegung einer Raution von 100 Mthl. baar ober in Pfand= Briefen ihre Gebote gu Protofoll gu ge= ben und zu gemartigen, bag biefes Grund= Gud nach vorhergangiger Approbation bem Meiftbietenben abjudicirt werben mirb.

Die Zare fann in unserer Registratur jeberzeit eingesehen werben.

Polen ben 27. November 1820.

Patent Subhastacviny.

Uwiadomia się Publiczność, iż kamienica tu na wodney ulicy pod Nr. 167 sytuowana, do pozostałości Piwowara Antoniego Koteckiego nale-2aca, sadownie na 6807 tal. 7 dgr. oceniona, droga publiczney licytacyi na wniosek Sukcessorów naywiecey daiącemu sprzedaną bydź ma; w celu tym termina

na dzień 3. Marca c. na dzień 5. Maia

i zawity na dzień 7. Lipca 1821, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sądo. wym wyznaczonemi zostały.

Wszyscy do kupna ochote maiący i zdolni zapozywaią się na takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi 100 tal. w gotowiznie lub w kuponach do protokułu podali, nadmieniając iż grunt ten po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysądzonym zostanie.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Roniglich Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemianski.

# Ebictal = Citation.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffen von ben 3 Bataillonen und von ber Bar= nifon-Rompagnie bes Ronigl. Preuf. 19. Infanterie-Regiments (4ten Befipreuß.) welche aus dem Jahre 1820 etwa Un= fpruche an bie gedachten Raffen gu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf ben aten Juny b. J. Bor= mittage um o Uhr vor bem biergu Depu= tirten Landgerichte-Rath Brudner angefetten Liquidationetermine im Partheien= Bimmer unfere Gerichte entweber per= fonlich oder burch zuläffige Bevollmach= tigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzu= melben und mit ben nothigen Beweismit= teln zu unterftuten, im Falle ihres Musbleibens aber zu gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen an bie gebachten Raffen praclubirt und blos an die Perfon besje= nigen, mit bem fie fontrabirt haben, werben verwiesen werben.

Dofen ben 8. Januar 1821. Abnigl. Preufisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

# Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli niewiadomych Kass 3. Batalionow i Kompanii Garnizonu Król. Pruskigo 19. Pułku piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1820. pretensye mieć sądzą, ninieyszem wzywamy, aby sie na terminie dnia 2go Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Brückner, do likwidacyi wyznaczonym, w izbie instrukcyjnev Sądu naszego osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili, pretensye swe podali, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontraktowali wskazani zostana.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Befanntmadung.

Der im Dbornifer Rreife Pofener Re= gierungs = Departemente belegene gu ber Chrifoftomus v. Lipstifchen Concurs = Daf= fe gehörige Schluffel Ludomn, beftehend aus bem Vorwert und Dorfe Ludomy, bem Vorwerk Ortowo und Lafzczyw'ce, Obwiesczenie.

Klucz Ludomski w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położony, do massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego należący, a składaiący się z folwarku i wsi Ludomy, folwarku Orłowo i Laszczywice, ber akten und neuen Lubomer Haulanderei und der Wassermühle bei Ludomy soll von Johanni d. J. dis dahin 1824 auf drei Jahre anderweit öffentlich meistietend verpachtet werden. Der Termin dazu steht auf den 23. Juny d. J. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Stopnik in unserm Instruktions-Zimmer an, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Die Pachtbebingungen konnen jederzeit in unserer Concurd = Registratur eingese=

hen werben.

Posen ben 3, Mai 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Schrobaer Kreise Posener Resgierung & Departements belegene Gut Siestierfi soll von Johannis d. J. bis dahin 1824 auf drei Jahre anderweit verpachtet werden. Der Termin hiezu sieht auf den 27sten Juny d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Fromholz in unserm Partheienzimmer an, wozu wir Pachtlustige einladen. Seder Licitant muß dem Deputirs

starych i nowych Hollendrów Latdomskich, wraz z młynem Ludomskim na 3 po sobie idące lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1824 roku publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypusczony bydź ma.

Termin w tey mierze na dzień 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnik w izbie naszey instrukcyjney, wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Warunki dzierzawy każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane hydź mogą.

Poznań d. 3. Maia 1821.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Siekierki w Powiecie Srodzkim Departamencie Regencyi Poznańskiey położone od S. Jana r.b. do S. Jana 1824. r. na trzy lata w dalszą dzierzawę pusczone bydź maią, tym końcem termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz w izbie posiedzeń Sądu naszego wyznaczony został, na który ochotę dzierzawienia maiących wzywamy. Lie

ten eine Caution von 300 Mthl. erlegen. Die übrigen Bedingungen fonnen jeberzeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Pofen ben 3ten April 1821. Ronigl, Preng. Landgericht. cytuiacy kaucya 300 tal. Deputowanemu złożyć winien, inne zaś warunki każdego czasu w Registraturze paszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 3. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publifo wird hierdurch befannt gemacht, bag in Termino ben 6 ten guny Vormittags um 9 Uhr burch ben Landgerichte = Referendarius Rantaf ver= fchiebene abgepfandete Effetten und Dieh in loco Carbinowo offentlich gegen gleich baare Zahlung in Courant verfauft werden follen.

Pofen ben 30. April 1821.

Obwiesczenie.

Uwiadomiamy Publiczność ninieyszem iż w terminie dnia 6. Czeriwca zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak zatradowane rożne effekta i inwentarz bydelny w Sarbinowie przez publiczną licytacyą za gotową zapłatą w kurancie sprzedane będą.

Poznań d. 3. Kwietn. 1821. Ronigl, Preuß. Landgericht, Krolew. Pruski Sad Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Es follen auf den Antrag ber Glaubi= ger die gum hauptmann und Rreissteuers Einnehmer Gneuftschen Rachlaffe gehöris ge gu Birnbaum im Kreife gleiches Da= mens bes Großherzogthums Pofen unter ber Mro. 66 - 63 gelegenen aus einem Bobuhaufe, einem hinterhaufe, zweien Ställen, einer Scheune und 111 Morgen Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości Poborcy Powiatowego Kapitana Gneust należące, w mieście Powiatowem Międzychod w Wielkiem Xiestwie tuteyszym pod Nr. 66 i 63 - 4 położone, z domu mieszkalnego, domu tylnego, dwoch chlewow, stodoły i III morgów roli i łaki się składaiące, Acter und Wiesen bestehenden Grundstüde, nelche nach der Tare gerichtlich auf 4033 Athl. 7 ggr. 9\frac{1}{3} d'. gewürdigt sind, an den Meistbietenden in dem auf

ben isten Angust, ben isten November c. und ben 3ten Februar 1822

Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer in unserm Ausbienzsaale anstehenden Termine verkauft werden, wozu wir alle die zu kaufen wilsens und besitissähig sind, zur Abgabe ihres Gebots einladen.

Der Zuschlag an den Meistbietenden soll erfolgen, insofern nicht gesetzliche Um= ftande eine Ausnahme zulassen.

Die Kaufbedingungen und die Taxe konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig am 29. Marg 1821.

Ronigt. Preußisches Landgericht.

4033 Tal. 7 dgr. 9\frac{1}{3} den. ocenione, bedą na wniosek Wierzycieli w ter-minach na dzień

18. Sierpnia 1821.

3. Lutego 1822,

encyonalney Sądu naszego przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Meyerem wyznaczonych publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Wzywamy zatem wszystkich ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych ninieyszem, ab się w terminach powyższych stawili i licyta swoie podali, poczem grunta wzmiankowane naywięcey daiącemu przysąd one będą, ieżeli okoliczności prawne excepcyi nie dozwolą.

Warunki kupna i taxę w Registra-

turze przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Marca 1821. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Das unterzeichnete Kbnigl, Landgericht macht hiermit bekannt, daß über das Bermögen bes Wollhandlers Gabriel RopZapozew Edyktalny.

THE SHEET WHEN TO HER

Niżey podpisany Król. Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż nad maiątkiem starozakonnego Gabryela Koppel hanpet zu Roffen bato ber Concurd eroffnet worden ift.

Es werben baber affe biejenigen, welche Unfpruche an ben Gabriel Roppel zu haben vermeinen ad terminum liquidationis ben 19ten Geptember b. 3. Vormittags um 9 Uhr bor bem De= putirten Landgerichte = Rath Gaebe fier= burch vorgelaben, in welchem fie fich ents weber perfonlich ober burch gefeisliche Bes pollmachtigte, woan ihnen die Juffig-Com= miffarien Galbach und Raulfuß, fo wie Die Abvofaten Fiedler und Stort hiefelbft porgefchlagen werden, einzufinden, bie et= wanigen Borgugerechte auszufihren, bie Beweismittel bestimmt anzugeben und bie etwa in Sanben habenben Schriften mit gur Stelle gu bringen, wibrigenfalls bie Ausbleibenden ohnfehibar zu gewärtigen haben, baf fie mit ihren Unfpruchen an Die jegige Maffe werden praclubirt und ih= nen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt merben.

Frauftabt ben 15. Marg 1821.

Abnigh Dreug. Landgericht.

Candy Mission of Thomeson Rent Control

dlerza welną w Kościanie na dnie dzisieyszym konkurs otworzonym został.

Zapozywaią się więc ninieyszem publicznie ci wszyscy, którzy pretensye iakowe do tegoż Gabryela Koppel mieć mniemaia, aby sie na terminie likwidacyinym dnia 1990 Września r. b. przed poludniem o godzinie o. przed Delegowanym Sedzia Ziemiańskim Wm. Gaede wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie do tego upoważnionych, na których im tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Salbach i Kauffus Jub Adwokaci Fiedler i Storck, proponuia sie stawili, pretensye swe podali, prawa swe. iakieby im do pierwszeństwa służyć mogły, udowodnili i dowody należycie wyłusczyli, znaydujące się zaś w reku ich pisma i papiery w mieyscu razem złożyli, niestawająci zaś niezawodnie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostana, i onym przeciw zgłaszaiącym się Kredytorom, wieczne milczenie nakazanem będzie.

Wschowa d. 15. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

# Beilage zu Mr. 39. des Posener Intelligenz Blatts.

Borlabung.

all on rough the property of the adequation of the

Die etwanigen unbefaunten Glaubiger ber Raffe bes Tten Botaillons gweiten Pofenfchen Landwehr=Regimente, welche für Die Zeit vom tften Januar bis ult. April 1820 Anforderungen an gebachte Kuffe gu formiren haben follten, werden bier= burch vorgeinden, ihre biedfälligen Unfpruche in Termino ben iten Gep: tember 1821 Bormittage im 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Rath Leng im biefigen Partheienzimmer angumelben und uadhautveisen, widrigenfalls fie ihrer Unfpruche un bie Raffe fur verlu= ffig erflart und blod an bie Perfon bedjenigen, mit dem fie contrabirt haben, werben perwiefen werben.

Rrotofin den 5. Februar 1821. Konigh. Preug. Landgericht, Zapozew.

Wszyscy Wierzyciele do Kassy 2go Bataliou drugiego Pułku Obrony Kraiowey w Xięstwie Poznańskiem pretensye od dnia 1go Stycznia do ult Kwiemta 1820. mieć mogący, zapozywaią się ninieyszem, aby pretensye swoie w terminie dnia 1go Września 1821. o godzinie 10tey zrana przed W. Sędzią Lenz wyznaczonym zameldowali; w razie przeciwnym, prawa swe do Kassy utracą i z pretensyami swomi tylko do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 5. Lutego 1821.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation3=Patent.

Jum öffentlichen Verkauf des zu Bromberg auf ber Posener Borftabt belegenen, sonst mit der Zahl 10 jest 397 bezeichneten, dem Schuhmachermeister Johann Samuel Münster und dessen Chefrauf gebornen Bantsch zugehörigen, massiven Wohnhauser, nebst hintergebänden, Hofraum und Garten, welches gerichtlich auf Patent Subhastacyiny.

Do publiczney przedaży domu murowanego wraz z tylném zabudowaniem, podworzem i ogrodem w Bydgosczy na przedmieściu Poznańskiem polsżonego, dawniey liczbą 10. teraz 397. oznaszonego do maystra kunsztu Szewskiego Jana Samuela Münster, i tegoż melżonki z domu

972 Ribl. 16 ggr. gewurdigt worden, baben wir auf ben Antrag ber Intereffenten welche ben Bufchlag fur bas in Termino ben 13. Mary b. 3. offerirte Meifigebot von 5.00 Rthl. nicht ertheilt, einen nochmalis gen Termin auf ben fiebenten July b. 3. vor bem herrn Rand = Gerichterath Dannenberg in unferm Geschäfte gefale im Bege ber freiwilligen Gubhaftation anberaumt und laden hiezu besithfahige Raufer mit bem Bemerfen ein, baß in bemfelben das Grundftud bem Meifibietenden mit Genehmigung ber Intereffenten zugeschlagen und auf die etwa nach= ber eingehenden Gebote nicht weiter ge= rudfichtiet werden foll, infofern nicht gefestiche Grunde Dies nothwendig machen.

designation of the contract of

Uebrigens sollen die Licitations-Bedingungen im Termine befannt gemache unb fann die aufgenommene Taxe in unserer Registratur jederzeit inspicirt werben.

Bromberg ben 9. April 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Baentsch należącego sądownie na 972 tal, 16 dgr. ocenionego, wyznaczyliśmy na wniosek Interessentów, którzy przybicia za podane w terminie dnia 13. Marca r. b. p us licitum 500 tal, nieudzielili, w drodze dobrowolney subhastacyi powtórny termin na dzień 7. Lipca r. b. przed Ur. Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu službowym, na ktory zdolność kupienia maiących z tem zapozywamy nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość tamaywięcey daiacemu za konsensem Interessentów przybitą zostanie, na późnieysze waś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, skoro tego prawne nie będa wymagać powody.

Z resztą zostaną warunki licytacyine w terminie ogłoszone, a sporządzoną taxę każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoscz d. 9. Kwietn. 1821. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

# Bekanntmachung.

Es follen die zur von Krallichen Liquistations Masse gehörigen im Wongrowieser Kreise belegenen Gater Koldrah und Kopiec dem Antrage der Realgläubiger zusolge, auf drei nacheinander folgende Jahre, nemlich von St. Johannis 1821

#### Obwiesczenie.

Dobra Kołdrąb i Kopiec w Powiecie Wągrowieckim położone do Ur. Krolla massy likwidacyiny należące, maią maią bydź stósownie do wniosku realnych Wierzycieli 'na trzy po sobie idące lata od S. Jana 1821 aż do tegoż czasu 1824 drogą publiczney

bis dahin 1824 an ben Meiftbietenben bffentlich verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben gien Juni d J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Richter Herrn Hovoll anberaumt, und laden Pachtlustige vor, sich in demselben auf unserm Partheienzimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden und kantionsfähige gewärtiget senn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werben,

Gnefen ben 16. April 1821.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawe wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Hoyoll w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia iżby się na takowym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważniony h stawili, a pewnym bydź może naywyżey podaiący i kaucyą złożyć mogący iż dzierzawę pozyska. Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 16. Kwietnia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Zu verpachten.

Die ablichen Güter Sarbia und Poblefie, im Wongrowiecer Kreise belegen, sollen auf den Antrag eines Gläubigers anderweitig auf 3 Jahre nämlich von 30=
hannis 18-1 bis dahin 18-4 verpachtet
werden. Wir haben hiezu einen Termin
auf den 3.0. Juni d. J. Vormittags
um 8 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Reserendarius Jäsel hieselbst
in unserm Sitzungs-Saale anderaumt
und laden Pachtlustige ein, sich im gedachten Termin einzussinden, ihre Qualifikation darzuthun und den Zuschlag für
das Meistgebot zu gewärtigen. Die Ver

Do Zadzierzawienia.

Dobra szlacheckie Sarbia i Podlesie w Powiecie Wągrowieckim położone maią bydź na wniosek Wierzyciela w dalszą na trzy lata od S. Jana 1821, aż do tegoż czasu 1824 w dzierzawę wypusczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca r.b. zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Jekel w sali posiedzeń naszych. Wzywamy zatem chęć mających iżby się na tymże terminie zgromadzili, kwalifikacyą swą wykazali, a pewnym bydź może naywyżey podawaiący dzierzawy.

bingungen konnen in unferer Registratur taglich nachgesehen werden.

Ginejen ben 25. April 1821. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Warunki dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Gniezno d. 25. Kwietn. 1821. Król. Prus. Sad Ziemiański.

### Befanntmachung.

Es foll bas pur Johann von Rowinskischen Radlagmaffe gehörige, im Wresch= ner Rreise belegene Gut Roscianki auf ben Untrag ber binterbliebenen Erben auf brei nacheinander folgende Jahre, nemlich von Johanni 1821 bis dahin 1824 an ben Meiftbietenben offentlich verpachtet wer-Den.

Wir haben biegn einen Termin auf ben ten Oberlandesgerichts-Referendarius Je= fel Wormittags g Uhr hiefelbft anberaumi, und laben Pachtluftige vor, fich in bem= felben auf unferm Partheiengimmer per= fonlich oder burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte einzufinden und kann ber Meistbietende und Cautionsfahige gewartig fenn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen jederzeit in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Gnesen ben 16. April 1821.

Obwiesczenie.

Dobra Kościanki w Powiecie Wrzesińskim położone, do pozostałości niegdy Ur. Jana Rowińskiego należące, maia bydź na wniosek Sukcessorów na trzy po sobie idace lata od S. Jana 1821 do tegoź czasu 1824 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczone.

Tym końcem wyznaczony iest ter-15ten Jung b. J. vor bem Deputirs min ma dzien 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jekel, wzywamy więc chęc maiących dzierzawienia, iżby się na takowym w sali Sądu tuteyszego osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili a pewnym bydź może naywyżey podaiący i kaucyą stawić mogący, przybicia dzierzawy.

> Warunki drzerzawy każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d, 16 Kwiet. 1821 Koniglich Preuf. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemianski. Chictal = Worladung.

Der Christian Bolfe, Gohn bes ver-Korbenen Rrugers Martin Bolle aus Groftwo bei Dromberg, welcher im Sabre 1807 gum polnischen Militair ausge= boben, von Bromberg mich Gallizien maridirt und nach ber Anzeige einiger in benifelben Jahre jurudgetommenen Rameraben bei ber Gelegenheit als bas Rorus, bei welchem er geftanben zerfprengt worden, mahrscheinlich geblieben ift, weil et feit diefer Zeit von sich nichts horen laffen, wird nebft feinen etwanigen un= bekannten Erben auf ben Untrag feiner Mutter Eva Bolke und des ihm jugeord= neten Curators hierburch bageladen, fich im biefigen Land-Gerichte bor bem Berrn Land : Gerichte = Mustultator Datte auf ben 28. November 1821 anberaum= ten Termine in Person ober burch einen Bevollmachtigten, wozu ihm die Juftig-Rommiffarien Schulz, Rufalefi und znaczonym, osobiście, lub przez Schopfe in Vorschlag gebracht werden, zu melben und die weitere Unweisung zu gewärtigen, widrigenfalls berfelbe bei fei= nem Ausbleiben nach bem Antrage fur tobt erflart und fein Bernfogen ben fich legitimirten nachften Unverwandten ausgeantwortet werben wird.

Bromberg ben 7. Januar 1821.

Ronigl. Preußisches Land gericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Ponieważ Krystyan Boelke syn zmarłego karczmarża Marcina Boel-, ke, z Grostwa pod Bydgoszcza, który w roku 1807. do woyska Polskiego był wzięty, i który z Bydgosczy do Galicyi wymaszerował, a podług doniesienia niektórych w tym samym roku z tamtąd wracaiących kolegów półkowych przy okazyi, gdy korpus w którym się znaydował, rozbity został, zginać miał, żadney do tych czas niedał o sobie wiadomości, przeto go wraz z swemi nieznajomemi Sukcessorami, na wniosek matki iego Ewy Boelke i przydanego mu Kuratora, ninieyszem zapozywamy, aby się w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim na terminie, przed W. Patzke Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, na dzień 28. Listopada 1821. wypełnomocnika, na którego mu się Kommissarze-Sprawiedliwości Szulc. Rafalski-i Szepke przedstawiaią, zgło. sił, i dalszego zalecenia oczekiwał. gdyż w razie miestawiennictwa w skutek uczynionego wniosku, za umarłe. go ogłoszonym będzie, i maiatek iego wyligitymowanym naybliższym krewnym wydanym zostanie.

Bydgoscz d. 4. Stycznia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Aufden Antrag der Nepomucena v. Miezzfowska geb. v. Niezychowska zu Orchowowerden der Conrad v. Jaranowski u. dessen Schwester Hedwig verehelichte v. Stucka, deren Wohnort bis jetzt nicht auszumitteln gewesenz hierdurch dergeskalt öffentlich vorzgeladen in dem auf den 1. Juni d. I., Vormittags um 10 Uhr, vor dem Depuzfirten Landgerichts-Rath Biedermann hiez

Ebittal = Citation,

entweden personlich oder durch einen gesetzlich legitimirten juläsigen Bevollmächtigten zu erscheinen und ihre Erklärung darüben: ob sie in die Loschung der in dem Hypotheken = Buche des Gnis Drchowd, im

Gnefenschen Diffrift belegen, subRubr.II.

felbst angesetten peremtorischen Termin

Nr. 1., am 25. Nov. 1797 eingetragenen Protestation wegen des am 10. December 1796 angemeldeten Exocrations-Unspruchs ihrer verstorbenen Mutter Salos

men geb. und verehelichte v. Jaranowska willigen, da dieses berichtigt senn foll, abzugeben. Im Fall ihres Ausbleibens has

ben sie zu gewärtigen, daß die Löschung derselben sofort nachgegeben, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aufer=legt werden wird.

Onefen den 19. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung Es follen die zum Nachlaß bes Gabriel von Gzowski gehörigen, im Mogillnoer Kreise belegenen Güter Rozanno und Ozierz sno auf drei Jahre, nemlich von St, Johannis 1821, die dahin 1824 an

# Zapozew Edyktalny.

Na twniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiej w Orchowie zamieszkałey, zapozywa sięniniejszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zamężną. Słuską, ktorych mieyscu zamieszkania dotąd wysledzić nie było można, w ten sposob publicznie, iżby się w Terminie peremtorycznym

na dzień I. Czerwca zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym osobiscie, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnienego i wylegitymowanego, stawili, i doklaracya swą dali na to czyli na wymażenie protestacyi w Xiadze Dobr Orchowow Obwodzie Gnieżnieńskim połużonych pod Rabryka II. Nro. I. na dniu 25. Listopada 1707. względempřetensyl z posagu pochodzacey z zmarłey ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Jaranowskiey, zapisaney, z którą się na dniu 10. Grudnia 1796zgłosiła, zezwalają, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki. Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się maią że na wymazenie oneyże, nat chmiast dozwolonem zostanie, i im wieczne w tey mierzenakazanem będzie milczenie.

w Gnieznie dniz 19. Lutego 1821. Krolew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Obwiesczenie.

Dobra Rożanna i Dzierzązno do pozostałości niegdy Ur. Gabryela Gzowskiego należące, w Powiecie Mogilińskim położone, w dzierzawę na trzy lata to iest od S. Jana 1821,

ben Meistbietenben bffentlich verpachtet werden. Wir haben hiezu und zwar zur Berpachtung von Rozanno einen Toemin auf den 8 ten Juni d. J. und zur Berpachtung des Gutes Dzierzasno einen Termin auf den 4 5 ten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Lehmann anderaumt und saden Pachtlustige ein, sich in diesen Terminen in ünserm Partheienzimstner einzussinden.

Die Pachtbedingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingeschen werden

Ginefen ben 15. Marg 1821.

Konigl. Preufisches Landgericht.

# Bekanntmachung.

Es sollen 600 Klaftern Kienholz zur Heinrich Kriegschen Coucurs-Masse gehderig, welche in der Schweinerter Forst, ohnweit Schwerin an der Warthe stehen, in dem auf den 26sten Juni d. J. in Schweinert Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assentie wern Hartmann anstehenden Termine desentlich an den Meissbietenden gegen gleich baare Jahlung in Conrant verlauft werden, wozn wir Kaussussige einladen.

Meserit am 26. April 1821.

Ronigl, Preup, Landgericht.

až do tego cžasu 1824. publicznie naywięcey podaiącemu wypusczone bydź maią. Tym końcem wyznaczyliśmy termina, iako to: do wypusczenia Rożanny na dzień 8. Czerwca a do wypusczenia Dzierzązna na dzień 15. Czerwca f. h. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią naszym Lehman, na które chęć małących dzierzawieniu wzywamy, aby się na powyżey wyznaczonych terminach w sali Sądu tuteyszego zgromadzili. Wavimki dzierzawienia każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź maia.

Gniezno d. 15. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwiesczenie.

Seśćset zążni drzewa sosnowego, do massy Henryka Kriega pod rozbiór oddaney należących, i w berach Swiniarskich nie daleko miasta Skwierzyr y po nad rzeką Wartą sto-iących, będą w terminie na dzień 20. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Hartmann w wsi Swiniarach wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w grubey monecie sprzedane, na który ochotę kupna marących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 26. Kwiet. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das Königliche Landgericht zu Brom= berg macht befannt, bag auf ben Untraa ber Erben und wegen Unbermogens jum Wieberaufbau bie bier in ber langen Gaffe, fruher Mro. 234 jest Mro. 6 belege= ne, gu bem Tifchler-Meifter Straferfchen Rachtaffe gehörige Bauftelle, Sofraum und die darauf befindlichen Bau-Materia= lien, nebft einer bagu gehörigen Rekwie= fe, welches alles, nach Abzug der zum Herunterbrechen der alten Maner erfor= berlichen Roften auf 658 Mthl. 12 gGr. wovon 100 Athl. auf die Nehwiese au ftehen kommen, gerichklich taxirt worden ift. anderweit im Termin den 14ten Sulp b. 3. vor bem heren Landgerichtsrath Dannenberg offentlich an ben Meifibietenden im hiefigen Landgerichts = Lokale verkauft werden joll.

Jahlungs- und besichfähige Kausliebhaber werden hierzu mit dem Bemerken eingeladen, daß der Meistbietende sich verpflichten muß, das Haus binnen Jahresfrift wieder aufzubauen und daß die übrigen Bedingungen und die Taxe in unserer, Registratur eingesehen werden konnen.

Uebrigens hat der Meistbietende zu gewärtigen, daß ihm in dem einzigen perentforischen Termin das Grundstück nebst Zubehör zugeschlagen und auf etwa nachher einkommende Gebote, in so fern geschliche Gründe dies nicht norhwendig machen, nicht geachtet werden soll.

Broinberg ben 12, Marg 1821.

Ronigl, Preug, Landgericht.

# Patent subhastacyiny,

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości: iż płac budynkowy tutey na ulicy długiey dawniey pod liczbą 234 teraz pod liczbą 6 położony, do pozostałości stolarza Strecker poleżący, wraz z podworzem, i materyałami budowniczemi tamże się znaydniącemi, niemniey należącą do tego łąką nad Notecią, co wszystko po odciągnięciu kosztów do zniesienia starego muru potrzebnych na 658 tal. 12 dgr., z których 100 tal. za łąkę przypadaią sądownie ocenione zostało, na wniosek Sukcessorów i z powodu niemożności wybudowania w terminie

dnia 14. Lipca r. b. przed Ur. Dannenberg Sędziem Sądu Ziemiańskiego publicznie naywięcey daiącemu w lokalu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego sprzedanym bydź ma.

Tym końcem zapozywaią się ochotnicy kupna do zapłaty i posiadania zdolni, z tem nadmienieniem, iż adiudicatus obowiązek wystawienia na nowo domostwa w przeciągu iednego roku, na siebie przyjąć musi, i że resztę warunków przedaży tak iako też taxe w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Z resztą naywięcey daiący spodziewać się może, że mu w ryuże ostatecznym terminie nieruchomość wraz z przynależytościami przybitą zostanie, i na późnieysze licyta wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne rego nie będą wymagać powody.

Bydgoscz d. 12. Marca 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zweite Beilage ju Dro. 39. bes Pofener Intelligeng Blatte. -

Publicandum.

Von dem Königlichen Land-Gericht zu Bromberg wird hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Kaufmann Otto Wilhelm Werfmeister zu Bromberg und dessen Ehegattin der Auguste gebornen v. Loga, nach dem vor dem deffentlichen Nostar Johann Vincent von Ostrowöki am 25. Oktober 1812 errichteten Ehevertrage, die Gemeinschaft der Güter ausgesschlossen worden ist.

Bromberg ben 5ten April 1821. Koniglich Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, czyni ninieyszem wiadomo, iż między kupcem Bydgoskim Otto Wilhelmem Werkmeister i tegożmałżonką Augustą z domu Loga, w skutek kontraktu przedślubnego przed Notaryuszem publicznym Ur. Janem Wincentym Ostrowskim pod dniem 25. Października 1812. r. zawartego wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoscz d. 5. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Cbictal=Citation.

Der Müllergeselle Johann Ritter aus Briesen bei Czarnikau ist im Jahre 1808 zum polnischen Militair ausgehoben worden und hat seit der Zeit von seinem Leben und Ausenthalte keine Nachricht von sich gegeben. Die Ehefrau desselben Eva Rosina geborne Mahlke hat demnach auf seine Todeserklärung angetragen und es wird daher berselbe oder die von ihm etwa zurückgelassen undekannten Erben und Erbnehmer hierdurch vorgeladen, sich im Termine den 12ten Jult 1821.

Zapozew Edyktalny.

EARLY TO NOT THE BUT WISHES

Mynarczyk Jan Ritter z Brzezna pod Czarnkowem zostawszy w roku 1808 do woyska Polskiego wziętym, żadney od czasu tego o pobyciu i życiu swym niedał wiadomości. Żona iego Ewa Rozyna z domu Mahlke uczyniła zatym wniosek, aby za nieży iącego był uznany. Wzywamy więc ninieyszem Jana Ritter, lub pozostałych nieznaiomych iego Sukcessorów i Spadkobierców, aby w terminie, dnia 12. Lipca 1821. przed 2000

Vormittags to Uhr vor bem herrn Landsgerichts-Affessor Lowe entweder persönlich
oder durch einen legitimirten Bevollmächstigten zu gestellen, widrigenfalls derselbe
für todt erflärt und sein Bermögen den
sich legitimirten Erben ausgeantwortet
werden wird.

Schneidemuhl ben 21. August 1820. Roniglich Preug. Landgericht.

łudniem o godzinie 10. przed Assessorem Sądu naszego Wm. Loewe osobiście, lub przez Pełnomocnika legitymowanego stawili się, gdyż w razie przeciwnym, tenże za nieżyjącego uznanym i maiątek iego legitymowanym Sukcessorom wydany zastanie.

w Pile d. 21. Sierpnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Die Balentin und Josepha geb. v. Po= moreta von Budgifgewelischen Cheleute, welche fich am toten Februar 1819 gu Stwolno geehelicht haben, und von benen ber Chemann jest in Rawicz, die Chefrau aber zu Pabboromo im Rrobener Rreife fich aufhalt, haben auf ben bon ber Leg= tern gemachten und auf Borfchrift bes 8. 392 Tit. 1. Theil 2. bes Mugemeinen Landrechts gegrundeten Untrag, Die zwi= ichen ihnen nach ben jetigen Gefeten be= ftebende eheliche Gutergemeinschaft nach ben gerichtlichen Berhandlungen bom 9. und 25. September 1820 und 2. April 1821 aufgehoben, wobei fich jedoch ber Chemann zc. Budzifzewefi bie Disposition über bie Ginkunfte von bem Bermogen feiner Chegattin vorbehalten hat, welches hiermit gur offentlichen Renntnig gebracht mirb.

Frauftabt ben 16. April 1821. Konigl. Preug. Landgericht.

### Obwiesczenie.

UUr. Walentin i Jézefa z Pomorskich Budziszewscy małżonkowie, którzy w dniu 10. Lutego 1819 r. w wsi Stwolnie w związki małżeńskie z soba weszli, i z których małżonek teraz w Rawiczu, małżonka zaś w Podborowie w Powiecie Krobskim zamieszkuja, na wniosek przez ostatnia uczyniony i na przepisie J. 392. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Pruskiego ugruntowahy, wspólność dobr małżeńską we dług teraźnieyszych praw między niemi istniącą w skutek czynności sądowych z dnia 9. i 25. Września 1820 r. i 2. Kwietnia 1821 roku znieśli, przyczem iednak małżonek Ur. Budziszewski dyspozycyą nad dochodami maiatku małżonki swey sobie zastrzegł, o czem Publiczność ninieyszem się uwiadomia.

Wschowa d. 16. Kwietnia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Zie, miański, Ebiftal = Borlabung.

Der Unteroffizier Johann Siebrenner von dem ehemaligen Königlich Preußtschen Infanterie=Regimente Prinz Heinzich, der als Beurlaubter 1805 aus Jaktorowo einberufen wurde, aus dem Feldzuge 1807 zu seiner Ehefran nach Bialoslime zurückfehrte, sie jedoch nach 4 Wochen wieder verließ, um bei dem von Schillschen Korps einzutreten, seit dem aber von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachrickt gegeben hat, wird auf den Antrag seiner Ehefrau Anne Friesderike gebornen Mathorf zitirt, sich in Termino

ben 21. Julius 1821. Vormittags um 8 Uhr vor unserm Deputirten, herrn Landgerichts-Rath Kruger, personlich zu gestellen und die Grunbe seiner hisherigen Abwesenheit anzuzeigen.

Sollte berfelbe ober beffen zurückgelaffene unbekannte Erben diesen Termin weber persönlich noch durch einen Besvollmächtigten wahrnehmen, so hat der Ausgebliebene zu gewärtigen, daß er auf den Antrag seiner Schefrauen für todt erstätt, dieselbe zu einer anderweiten heisrath verstattet, und über sein zurückgelaftenes Bermögen die Intestat Sukzession eröffnet werden wird.

Schneidemuhl ben 14. Anguff 1820. Ronigl. Preußisch eskandgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Podofficera byłego Królewskiego-Pruskiego Regimentu Xiążęcia Henryka Jana Eisbrenner, który zostawszy w roko 1805 z urlopu z Jaktorowa powołany, w roku 1807. z woyny do żony swey do Białośliwia powrócił, tę iednakowo w przeciągu 4. tygodni celem wstąpienia do korpusu Schilla opuścił, od czasu tego o życiu i pobycie swym żadney nie dał wiadomości, zapozywamy ninieyszem na wniczek żony iego Anny Fryderyki z domu Matzdorf, aby się w terminie

dnia 21. Lipca 1821,
przed Delegowanym naszym Wm,
Krüger, Sędzią Sądu Ziemiańskiego
o godzinie 8. zrana osobiście stawił, i
powody dotychczasowey nieprzytomności swey wymienił.

W przypadku, gdyby pozwany lub pozostali niewiadomi iego Sukcessorowie na terminie tym osobiście lub przez Pełnomocnika nie stawili się, niestawający za nieżyjącego uznany, iey pozwolenie do innego zamęścia udzielone, nad pozostałym zaś iego maiątkiem sukcessya bez testamentu otworzona zostania.

Piła d. 14. Sierpnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das jur Stanislaus von Rurnatow= Brifchen Concurs-Maffe gehörige, im Ard= bener Rreise belegene Gut Bodgewo, nebft bem Untheile Strzeler und Borwerte Lodg, foll mit bem Grund = Inventario auf ein Sahr von Johannis b. 3. ab verpachtet werben. Bu biefer Berpachtung im We= ge bes offentlichen Meiftgebots ift ein Zermin auf ben I 3ten Juny b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Bon hiefelbst angeset worden. Es werben baher Pachtluftige hiermit vorgelaben, in gebachtem Termi= ne fich einzufinden, ihre Gebote abzugeben und gewärtig zu fenn, daß an ben Meift= und Bestbietenben ber Buschlag gebachter Guter, in fo fern nicht gefetliche Umftan= be eine Ausnahme zulaffen erfolgen wird.

Die Pachtbebingungen konnen in ber hiefigen Land-Gerichts-Registratur jeders

zeit eingesehen werden.

Fraustadt den 19. April 1821. Konigl, Preuß, Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Bodzewo z częścią Strzelcza i folwarkiem Łodź do massy konkursowey niegdy Ur. Stanisława Kurnatowskiego należące, w Powiecie Krobskim położone, maią bydź z inwentarzem gruntowym na rok ieden od St. Jana r. b. w dzierzawę wypusczone; w tym celu został termin do publiczney licytacyi

na dzień 13. Czerwca r. b. rano o godzinie otey przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Boy wyznaczony. Wzywaią się przeto wszyscy chęć zadzierzawienia tych dóbr maiący aby na tymże oznaczonym terminie się stawili, podania swe oznaczyli i spodziewali się, iż dobra te naywięcey i korzystniey daiącemu ieżeli iaka prawna przeszkoda nie zaydzie w dzierzawe przysądzone będą.

Warunki dzierzawy w Registraturze tuteyszéy w każdym czasie przey-

rzane bydź mogą.

Wschowa d. 19. Kwietnia 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Die unbekannten Erben oder Glaubisger des Füselier Johann Müller von Jasnikowo werden hiermit bis zu dem auf den 1. September 1821 in unserm Gerichts-Lokale anderaumten Termin zur Rachweisung ihres Erbrechts oder sonstis

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych Sukcessorów lub Wierzycieli Fizyliera Jana Müller z Janikowa, zapozywamy ninieyszem, aż do terminu na dzień 1szy Września 1821. przeznaczonego, w lokalu tuteyszym do wykazania gen Ansprüche an bie in unserm Depositorio vorhandenen 5 Kthl. 8 gGr. unter der Warnung vorgeladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben hiemit nicht weiter gehört und der obige Vetrag in Gemäßheit des G. 481 Tit. 9 Theil 1. des allgemeinen Landrechts als ein herrenloses Gut dem Kiscus zugeschlagen werden wird.

Koronowo ben 11. November 1820. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Antrag bes Ronigl. Majors und Commandeurs bes 34ften Landwehr= Bataillons, erften combinirten Referbe= Landwehr (zten Pofenschen) Regiments, herrn von Rrendfi, werben alle biejenis gen, welche an die Raffe bes gedachten Bataillons fur geleiftete Lieferungen ober auf fonft eine Urt aus bem Ctats = Sabr 1820 Unfpruche haben, hierdurch vorge= laden, fich in bem auf ben tten Jung 1821. Bormittage um q Uhr vor bem herrn Landgerichterath Meyer anfteben= ben Termine in unferm Partheienzimmer personlich ober burch Bevollmachtigte zu gestellen, bie Forberung anzugeben und au bescheinigen; widrigenfalls fie mit ih= ren Unfpruchen an die erwähnte Raffe pra= elubirt und nur an biejenigen werben ver= wiesen werben, mit benen fie kontrabirt haben.

Meserit ben 28. December 1820. Konigl, Preuß, Landgericht.

John Stable of the Wall more of

swych praw sukcessyinych, lub innych pretensyi do leżących u nas w
Depozycie tal. 5 dgr. 8. pod tém zastrzeżeniem, iż przy opusczeniu tego, dalev słuchani nie będą, i kwota powyższa wedle §. 481 Tytułu g.
Części I. Powszechnego Prawa Pruskiego Fiskusowi przekazaną zostanie.

Koronowo d. 11. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Krenskiego dowodzącego 34. batalionem, pierwszym połączonym odwodowem (2gim Poznańskim) Pułkiem obrony kraiowey, wzywamy wszystkich tych, którzy do Kassy wzmiankowanego batalionu, za dostawiane liwerunki lub z innego iakowego źródła za rok etatowy 1820. pretensyę maią, aby się w terminie dnia

o godzinie gtey zrana w izbie naszey posłuchań, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Meyerem wyznaczonym, osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami do rzeczoney kassy mianemi, prekludowani, i tylko do tych z któremi kontraktowali, odesłani będą.

Międzyrzcz d. 28. Grudnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

Successful ben to Mar 1821)

Rental Preud Teteben ener icht Arclewsko - Priekt Sich Polici

condition of a control of the contro

Bekanntmachung.

Im Bege ber Execution werben in Rolge bes Antrages eines Glaubigere in Termino ben 4ten Jung c. und ben folgenden Tage biefes Jahres Mittags um fo Uhr por bem biegu ernannten De= putirten herrn Juftig-Aftuar hoppe hier in Pofen in unferm Gerichte-Lotale verschiedene abgepfandete Gegenffande und Effekten, als: eine Bibliothek, beftebend - in 600 Banden, Saus-Utenfilien und Meubles, als: Sopha, Spiegel, ein Schreibepult, Tifche, Stuble, Bettstellen und Betten, burch offentliche Auftion und gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant an den Meiftbietenden vertauft, wozu Rauflustige eingeladen werden.

Pofen den 31. Mary 1821. Ronigl, Preuf. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W drodze Exekucyi na wniosek wierzyciela przedane będą w terminie 4. Czerwca r. b. i następnych dniach r. b. o godzinie 10. przed De. putowanym Ur. Hoppe Aktuaryuszem Sprawiedliwości tu w Poznaniu w Sadzie Pokoiu różne zatradowane przedmioty i effekta, iako to: biblioteka z 600 ksiażek składaiąca się, domowe utensylia i meble, to iest kanapa, zwierciadło, stoły, krzesełka i pościel, sposobem publiczney aukcyi i to zaraz za gotowa zapłatę w monecie Pruskiey naywięcey daiącemu; maiacych chęć do kupienia, do tego zapozywamy.

Poznań d. 31. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Publican du m.

organistic and mane with the con-

Durch das unterzeichnete Friedens-Gericht soll auf den 26 sten Juni d. J.
auf der Probstei zu Jacheice, Bormittags
um 10 Uhr verschiedenes dem Probsteipächter von Gorszewski zugehöriges Vieh,
hauß- und Wirthschftsgeräth meistbietend
verkauftwerden, wovon Rauslussige hierburch benachrichtiget werden.

Inomraciam den r. Mai 1821. Königl, Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Przez Sąd podpisany maią bydź na Probostwie w Jachcicach w dniu 26. Czerwe a r. b. zrana o godzinie totey różne inwentarze domowe i gospodarskie sprzęty przez licytacy więcey daiącemu sprzedane, o czem się uwiadomia ochotę kupna maiących...

Inowracław d. r. Maia 1821. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### OBWIESCZENIE.

Niżey podpisany podaie ninieyszém do wiadomości cheć nabycia znakomitych maietności ziemskiey maiących, iż powierzoną mu iest przedaż z wolney reki dóbr, w Woiewództwie Mazowieckiem mil 74. od Warszawy, tyleż od Kalisza, mil 4. od Łowicza, mil 6. od Wisły, na trakcie furmańskim Wrocławskim položonych. Dobra te maia miasto Powiatowe ludne i handlowne, w którem kilka na rok iarmarków, targi co tydzień, kościoł Parafialny, propinacya sama mieyska przeszło piećdziesiat tysiecy Zł polskich, a wieyska około dwunastu tysiecy Zł. polsk. czyniąca, młyny Folusz, Tartak, rzekę, stawy rybne, cegiel, nie, ogrody, chmielniki; gotowey intraty z czynszów mieyskich, z mlynów folusza i t. d. przeszło szesnaście tysięcy Zł. polsk. Wysiewu oziminy pięcset kilkadziesiat korcy, siana gruntowego naylepszego gatunku wozów 350; boru włok Chełmińskich 70, na granicy wsiów polowych, całe zaś dobra obeymują w sobie włok Chełmińskich 218. Zabudowania dworskie Ekonomiczne murowane, dom mieszkalny murowany, gorzelnia wielka, i całe do niey należne zabudowania także murowane; browar i budowle wieyskie w dobrym stanie; pańsczyzny ciągłey dni 8112, a pieszey 10962, granice spokoyne; mappa ekonomiczna i iey regiestra oraz wyciąg intraty sześcioletniey znaydują się do przeyrzenia u podpisanego w mieszkaniu iego przy ulicy długiey w domu Ehlerta pod liczbą 543, każdy oraz chęć kupna maiący bedzie mógł przekonać się o rzeczywistości podań przez zaiazd na grunt, gdzie we wszystkich sczegółach rozpatrzyć się i takowe skonfrontować zostanie mu dozwolone.

Warszawa dnia 19. Kwietnia 1811,

Franciszek Wołowski, Mecenas.

Bekanntmachung.

Von dem Königl. Landgericht hiefelbst ist dem Unterzeichneten der Auftrag geworden, einen Schuldenhalber in Beschlag genommenen verdeckten Halbwagen an den Meistbietenden öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu verkaufen. Es ist hiezu ein Termin auf den 4ten Juny d. J. Morgens 9 Uhr blesselbst anberaumt, wovon das Publisum hierdurch in Kenntniß gesetzt wird.

Gnesen den 30. April 1821. Gnie Królew Borch art,

Franciscel Wolowski, Mesenge

Obwiesczenie.

Zzlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, podpisanemu końcem sprzedania drogą publiczney licytacyi zaraz za gotowe pieniądze, z powodu długów zatradowanego kocza, udzielonego, wyznaczony iest termin na dzień 4. Czerwca zrao godzinie gtey w Gnieznie, o czem się Publiczność ninieyszem zawiadomia.

Gniezno d. 30. Kwietnia 1821. Królew: Sekretarz Sądu Ziemiańsk. Borchart.

de la proper de la

Antispension garfing a worsw-don; but il with Chelmodskich policy grants and grants obeymnia a gobie gold Chetmodskie Ekonomiczne and mowane, done in owner, com an exactly proposed a government, of the comment of the

Warsque a dais 19. Knietnis 1811s